# DWANGARBEID EN VERPLICHTE ARBEID

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE.

ARTIKELII-65,lid2;

Niemand mag gedwongen worden <u>dwangarbeid</u> op <u>verplichte</u> arbeid te verrichten.

## ARTIKELII-114;

<u>Geen</u> van de bepalingen van dit Handvest mag worden uitgelegd als zou zij het recht inhouden <u>enige</u> daad te verrichten met als doel de in dit Handvest erkende rechten of <u>vrijheden teniet te doen of de rechten en vrijheden verdergaand te beperken</u> dan door dit Handvest is toegestaan.

#### TOELICHTING BIJ HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN.

(publicatieblad van de Europese Unie)

### 2007/C303/02

"het verbod van slavernij en dwangarbeid"

niet als "dwangarbeid of verplichte arbeid" worden beschouwd:

"elk werk of elke dienst die deel uitmaakt van normale burgerplichten"

# IFUD of Human Rights.

De aanduiding "normale burgerplichten" is een rekbaar begrip daar de specifieke details niet worden aangeduid.Het zal hierdoor willekeur in de kaart spelen,oneerlijke situaties en onduidelijkheid.In de nationale jurisprudentie van de Raad van State LJN:AE1814, datum 24-02-2002, zaaknummer:200102849/1,is op te maken dat: in het arrest Van der Mussele genoemde criteria de opleidingsverplichting niet als dwangarbeid of verplichte arbeid in de zin van art. 4 EVRM kan worden aangemerkt.Men gaat niet verder in op het begrip "normale burgerplichten".In de jurispudentie LJN:BL1093, van datum 08-02-2010:gaat de rechter in op enige punten uit het arrest Van Mussele genoemde criteria,echter specifieke aanduiding het begrip "normale burgerplichten",is ook in deze zaak geen sprake.Volgens de literatuur "Burgerplichten jegens de overheid tussen normaal en abnormaal",door J.B.J.M. ten Berge:met toepassing van welke criteria mogen overheidsorganen en overheidsfunctionarissen burgerplichten opleggen en welke randvoorwaarden moeten dan in acht genomen worden? "Normale burgerplichten verwijzen naar wetgeving en rechtspraak".

Wanneer burgerplichten en burgerrechten naar de wetgeving en rechtspraak verwijzen,is daarbij automatisch doorverwezen naar Europese en Internationale Verdragen. Elke toelichting en aanvulling nadien hierover zoals in 2007/C303/02, met de vage aanduiding "elk werk of elke dienst die deel uitmaakt van normale burgerplichten", dient te worden vermeden. Europese en Internationale Instituten dienen de Verdragen leesbaar en ondubbelzinnig op te stellen. Uit de artikelen II-65, lid2 en II-114 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie valt <u>niet</u> dubbelzinnigheid af te leiden. Algemene doelstelling: ieder machtsmisbruik door de Staat te voorkomen en dat de positie van de burger bewust wordt ondermijnd of in meest ernstige situaties het <u>compleet negeren</u> van Internationale Verdragen door de Staat.

Door:IFUD of Human Rights

2012